# Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

10. Februar 1865.

10. Lutego 1865.

(232)C dift. (1)

Mr. 4686. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird mit Bediehung auf das Edikt vom 5. Dezember 1864 3. 46588 hiemit betannt gemacht, daß die Lizitazionebedingungen über die Feilbiethung ber in Lemberg sub Nr. 62 und 631, gelegenen Realität berart er-ganzt werden, daß ber Meistbiethende die auf ber Realität haftenden Chulden insoweit dieselben nach ber zu erlassenden Zahlungstabelle in dem zu biethenden Preife enthalten fein werden, übernehmen muffe, wenn die Gläubiger ihre Forderungen vor der allenfalls gesetzlich oder vertragsmäßig vorgesehenen Aufkündigung nicht annehmen wollten.

Sievon werden die Exekuten zu Sanden des erstbelangten Grn. Josef Peters, die bekannten Gläubiger, als: die k.k. Finanzprokuratur Namens des h. Staatsärars und des Grundentlastungsfondes, Fr. Anna l'eters, bann die bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Frau Josefa Golaszewska geb. Gräfin Polityło, Josefa und Helene Trawinskie und für den Fall ihres erfolgten Ablebens, beren dem Mamen und Wohnorte nach unbefannten Erben, fo wie diejenigen Glaubiger, welche nach 15. Mai 1864 mit ihren Forderungen an die Gewähr gelangten, ober benen aus was immer für einem Grunde die= fer Bescheid nicht zugestellt werden sollte, durch den bestellten Rurator Aldvokaten Dr. Pleikker mit Substituirung des Advokaten Dr. Kratter, endlich die Exekuzionsführerin verständigt.

Vom f. k. Landesgerichte.

Lemberg, den 29. Jänner 1865.

#### Edykat.

Nr. 4686. C. k. sad krajowy Lwowski odnośnie do tutejszosądowego obwieszczenia z dnia 5. grudnia 1864 do liczby 46588 podaje niniejszem do publicznej wiadomości warunki rozpisanej uchwała do l. 46588 licytacyi realności we Lwowie pod Nrem. 62. i 63.1/4 położonej tem się uzupełniaja, iż najwięcej ofiarujący w miarę ofiarowanej przez siebie ceny kupna, wierzycieli tych, którzy wedle przyszłej tabeli płatniczej w ofiarowanej tej cenie kupna się mieszcza i którzyby przed terminem wypowiedzenia prawem lub umową oznaczonym, wypłaty swych należytości przyjąć nie chcieli,

przejać jest obowiazanym.

O tem zawiadamiają się egzekuci do rak pierwpozwanego p. Józefa Peters, z miejsca pobytu znani wierzyciele hypotekarni do rak własnych, jako to: c. k. prokuratorya skarbu imieniem najwyższego rządu i funduszu uwolnienia gruntowego pani Anna Peters, tudzicz z życia i miejsca pobytu niewiadomi Józefa z hrab. Polity: łów Gołaszewska, Józefa i Helena Trawińskie, a w razie ich śmierci ich z miejsca pobytu niewiadomi spadkobiercy, również jak też ci wierzyciele, którzyby po wyjetym na dniu 15. maja 1864 wyciągu tabularnym, na rzeczone realności Nr. 62. i 63. ½ do tabuli weszli, lub którymby z jakiejkolwiek przyczyny uchwała ta doręczoną być nie mogła, przez postanowionego w tym celu kuratora p. adwokata Pfeiffera z zastępstwem pana adwokata Krattera i nareszcie egzekucyę tę prowadzącą.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 29. stycznia 1865.

Mr. 6135 - 2875. Bon dem f. f. Lemberger Landes- als Handelegerichte wird dem Feiwisch Kiesel mit diesem Edifte befannt ge= macht, daß Elias Hansel Buchhalter Nr. 625% wider denfelben ein Gesuch um Erlassung ber Zahlungkauflage pto. einer Wechselforderung pr. 243 fl. 10 fr. öst. W. eingebracht habe, worüber mit heutigem Beschluße die Zahlungsauflage erlassen wurde.

Da der Wohnort des Feiwisch Kiesel hiergerichts unbekannt ist, fo wird bemfelben ber Abvokat Dr. Rechen mit Cubstituirung des Aldvokaten Dr. Naikis auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demfelben der oben angeführte Befcheid diefes Berichtes zugestellt.

Lemberg, am 8. Februar 1865.

Mr. 55796. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Inhaber des angeblich abhanden gekommenen Talons bes galiz. Pfand= briefes Nr. 848 Ser. III. ddto. 1. Juli 1843 über 1000 ff. KM. aufgefordert, benfelben binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen bem Gerichte vorzulegen oder feine Befigrechte darzuthun, widrigens nach fruchtlosem Verlaufe obiger Frist dieser Talon für amortisirt erklärt werden wird.

Lemberg, am 14. Sanner 1865.

E d y la 1.

Nr. 55796. C. k. sad krajowy lwowski wzywa poosiadacza zgubionego talonu od galicyjskiego listu zastawnego l. 848. ser. III. z dnia 1. lipca 1843 na kwotę 1000 złr. m. k. opiewającego, aże-

by takowy w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni sądownie przedłozył lub też swe prawa doń wykazał, gdyż w przeciwnym razie po bezskutecznym upływie powyższego czasu talon ten umorzonym zo-

Lwów, dnia 14. stycznia 1865.

Edift.

Mr. 3104 - 1548. Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte in Lemberg wird ber Inhaber eines Briefes (Berfeticheines) ber hiefi-gen Filiale ber f. f. privil. Rreditanstalt fur Sandel und Gewerbe ddto. Lemberg den 19. Mai 1863 P. N. 2278 über ben Erlag einer f. f. österr. Lottoanlehens-Obligazion vom Jahre 1854 im Mominalwerthe von 250 fl. RM. als Pfand für einen bei diefer Raffe dargeliehenen Betrag von 200 fl. österr. Währ. mittelst Editt aufgefordert, seine Rechte und Ansprüche auf benselben binnen einem Jahre, feche Wochen und dret Tagen um so sicherer bet diesem Gerichte geltend zu machen, als nach Berlauf dieser Frist fräglicher Brief für amortisit erklärt werden wird.

Lemberg, am 25. Jänner 1865.

(275)G d i f t.

Mr. 3613-1743. Vom f. k. Landes- als Handelsgerichte in Lemberg wird der Inhaber des von Franz Balutowski an feine etgene Ordre ausgestellten, vom Gregor Wegrzyn afzeptirten, gegenwärtig in Verluft gerathenen Wechsels ddto. Lemberg 20. Jult 1859 über 72 fl. 45 fr., zahlbar in Lemberg, aufgefordert, benfelben dem Gerichte binnen 45 Tagen um fo gewisser vorzulegen, oder seine allfälligen Rechte auf denselben geltend zu machen, widrigens dieser Wech= sel für nichtig und amortisirt erklärt werden wird.

Lemberg, den 25. Janner 1865.

Mr. 56129. Vom Lemberger k. k. Landesgerichte wird dem Abraham Stoff mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, daß wegen deffen unbekannten Aufenthaltsortes demfelben behufs Buftellung des über Ansuchen des Juda Ascher und S. Apfelhaum erflofsenen Tabularbescheides vom 8. April 1863 3. 12846, betreffend die Intabultrung der Summe von 357 fl. 50 fr. über den Gütern Bystra, ein Rurator in der Person des Advokaten Dr. Rechen bestellt und diesem obiger Bescheid behändigt wird.

Durch dieses Edikt wird demnach Abraham Stoff erinnert, dem bestellten Vertreter die erforderlichen Rechtsbehelfe mitzutheilen, oder einen anderen Sachwalter zu mahlen, und diefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die nothigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er die Folgen einer etwaigen Verabfaumung sich felbst zuzuschreiben haben wird.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 30. Dezember 1864.

(248)Gläubiger = Konkurs.

Vom k. k. Bezirksamte als Gerichte in Skole wird Mr. 105. mittelst dieses Ediktes bekannt gemacht, es sei in die Eröffnung eines Konkurfes über das gesammte bewegliche, und über das etwaige zur hiergerichtlichen Rompetenz jurisdikzionsmäßig gehörige unbewegliche

Bermögen des Samuel Halpern in Skole gewilliget worden. Wer an diese Konkursmasse eine wie immer geartete Forderung stellen will, hat dieselbe mittelft einer Rlage wider den Konkursmaffevertreter Judengemeindevorsteher Moses Kumerker, ju dessen Stellver-treter Jacob Halpern in Skole ernannt wird, bei diesem f. f. Bezirfeamte als Gerichte bis zum 29ten März 1865 anzumelben und in der Rlage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, fondern auch das Recht, kraft dessen er in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf des erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, welche ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rucksicht des gesammten zur Konkurs= maffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompenfazionerecht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches Gut aus der Masse zu fordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt ware, fo zwar, daß folche Gläubiger vielmehr, wenn fie etwas in die Maffe schuldig fein follten, Die Schuld ungehindert des Kompenfazione-, Gigenthums= oder Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt batte, ju be= richtigen verhalten werden würden.

Uebrigens wird zum Vergleichsversuche zur Wahl des Vermögen8-Berwalters, als welcher einstweilig der Skoler Insage Alter Last über Untrag mehrerer im Gerichtsorte wohnhaften Gläubiger ju fungiren hat, und bes Gläubiger-Ausschusses die Tagfahrt auf den 30ten Marg 1865 d. 10. B. St. bei diefem f. f. Bezirksgerichte anberaumt.

Dom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Skole, ben 16. Janner 1865.

(266)Edykt.

Nr. 969. C. k. sąd powiatowy w Brzozowie oznajmia, iż na dniu 12. listopada 1861 Walenty Smolen bez pozostawienia ostat-

niej woli rozporządzenia, w Jasionowie zmarł.

Ponieważ tutejszemu sądowi miejsce pobytu Tomasza Smoleń syna zmarłego wiadome nie jest, przeto wzywa się tenże, ażeby w przeciągu roku od dnia dzisiejszego rachując, w tutejszym sądzie się zgłosił i deklaracye do spadku wniósł, ileze w razie przeciwnym pertraktacya spadku z zgłaszającemi się spadkobiercami i z kuratorem dla niego ustanowionym panem Filipem Smoleń przeprowadzoną zostanie.

Brzozów, dnia 19. czerwca 1864.

Edykt.

Nr. 4539 - 2175. Lwowski c. k. sad krajowy jako handlowy niniejszem czyni wiadomo, że pan adwokat Dr. Jabłonowski w zastępstwie pana adwokata Dra. Rechena z pobytu niewiadomym Juliuszowi, Emerykowi i Helenie Turczyńskim z powodu przeciw tymże przez Pessel Zipser pod dniem 1. lutego 1865 l. 4539 uzyskanego nakazu płatniczego sumy weksłowej w kwocie 925 zł. w. a. z p. n. za kuratora się postanawia.

Lwów, dnia 1. lutego 1865.

Coift. (2)(262)

Mr. 2755 - 1397. Bon dem f. f. Lemberger Landes, als Hanbelsgerichte wird bem Herrn Felix Morski mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Perl Nathansohn unterm 21. Juni 1864 Jahl 27364 wegen Zahlung einer Wechselsumme pr. 1000 fl. oft. 28. wider ihn ein Gefuch überreicht habe, worüber mit h. g. Beschluße vom 22ten Juni 1864 3. 27364 gegen den benannten Hrrn. Felix Morski die Zahlungsauflage erlassen wurde.

Da der Wohnort des Hrn. Felix Morski unbekannt ift, so wird demfelben der Landesadvokat Dr. Czemeryński mit Substituirung bes Landesadvokaten Dr. Gregorowicz auf feine Befahr und Rosten jum Rurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 25. Janner 1865.

Edykt. Nr. 6141. Z c. k. sądu obwodowego w Przemyślu zawiadamia się z miejsca pobytu niewiadomego p. Zygmunta Kaczkowskiego, ze przeciwko niemu sub praes. 8. czerwca 1864 do 1.6141 prośbę o nakaz zapłaty sumy 1000 złr. m. k. listami zastawnemi galic.

towarzystwa kredytowego z kuponami od 1. stycznia 1864 i talonami wniósł, w skutek której nakaz zapłaty pod dniem dzisiejszym wydany i kuratorowi postanowionemu p. adwokatowi krajowemu Dworskiemu z nadaniem jemu substytuta w osobie p. adwokata krajowego Dra. Regera doręczony został.

Wzywa się przeto p. Zygmunta Kaczkowskiego, by w miejscu swego pobytu sąd ten zawiadomił, lub też w czasie należytym zastępcy postanowionemu informacyę dotyczącą udzielił, albo też innego zastępcę wybrał i o tem sądowi doniósł, gdyż w razie przeciwnym skutki wynikające sam sobie przypisać może.

Przemyśl, dnia 12. stycznia 1865.

E d y li t.

Nr. 1950. C. k. sąd owodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym edyktem niewiadomego z miejsca pobytu pana Łazarza Zadurowicza, że przeciw niemu na rzecz Leizora Bril nakaz płatniczy weksłowej kwoty 1070 zł. w. a. z p. n. pod dniem 1. latego 1865 do l 1950 wydanym, i ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie p. adwokata Maciejowskiego ze substytucyą p. adwokata Minasiewicza doręczonym został.

Stanisławów, dnia 1. lutego 1865.

Anzeige-Blatt.

Homicomia brywatuc.

## KASSA-SOLLONO

### der Filiale der k. k. priv. österr. Aredit=Unstalt für Handel und Gewerbe in Lembers.

Die Filiale der k. k. privil. öfterr. Kredit = Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Raffa= ftunden von 9 bis 121/2 Bor- und von 3 bis 5 Uhr Rachmittags Gelber gegen verzinsliche, übertragbare Kaffa = Scheine, welche auf Namen oder Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlösbar find, und ausgegeben werden in Abschnitten von

#### fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen = Bergutung beträgt

(1696 - 8 - 42)

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . . 4 Perzent

mit Ltägiger Kündigung . . . . . . . . 4 1/2 " , 8 , , , 5

Raffascheine der Zentrale und der Schwesteranstalten werben zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöst oder in Zahlung genommen, jedoch erst zwei Tage nach daselbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Unstalt haftet nicht für die Echtheit der Giri.

Näheres ist an der Kaffa der Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inserat in Mr. 211 ex 1864 biefes Blattes.

#### Aundmachung.

Auf die zur öffentlichen Subskripzion aufgelegten 5000 Stück Afgien ber Pfandleih = Gesellschaft wurden im Gangen 526,468 Stud gezeichnet. Das Konforzium der lebernehmer beehrt fich nunmehr bekanntzugeben, daß in Folge ber nöthig gewordenen Reduktion Beldyner von 1 bis 10 Stuck eine Anweifung auf eine Behntel = Akzie für ihre Zeichnung erhalten.

20 Stud erhalten 2 folder Unweisungen

21 - 3031 - 4041 - 5051- 60 61— 70 71— 80 81- 90 1 ganze Afzie. 91-120

Beichner von 121 Stud bis 1999 erhalten %,0 Bergent ihrer Beich= nung in gangen Afgien und Zehntel-Anweisungen, wobei alle Bruch= theile unter einer Behntel-Afzie hinwegfallen; von 2000 bis 5000 Stud entfällt im gleichen Sinne ein Quozient von 85/100 Perzent.

In Folge dessen und im Einvernehmen mit der Pfandleih= Ge= sellschaft werden die Zeichner hiemit aufgefordert, die auf sie entfals lenden Afzien-Interimsscheine und Antheilsscheine auf solche vom 11. bis langstens 28. d. Mts. bei der Kredit-Anstalt in Empfang zu nehmen, wobei fie die 40perzentige Einzahlung zuzüglich 6 Perzent Binsen vom 1. Sänner (da die Afzien von diesem Tage ab verzinst wer= den) zu leisten haben; dagegen wird ihnen die hinterlegte Kauzion in Werthpapieren oder die überschießende Barkauzion (letztere zuzuglich) der 5 perzentigen Zinsen vom Erlagstage bis 11. Februar) zurückgestellt.

Wien, am 5. Februar 1865.

Die Gingablung für die bei ber Lemberger Filiale fubffribirten Akzien sind bet berselben Filiale vom 11. bis längstens 28. d. Mts. gu leiften.

Es wird fund gemacht, daß am 8ten Februar 1865 hier in Lemberg eine Grundentlastungs-Obligazion Nr. 5689 in Verlust gerathen ift, um deren Amortifirung gerichtlich eingeschritten murde.

Derjenige, welcher hievon eine Erfahrung bringen konnte, wolle solches bei der hiesigen f. f. Polizei-Direkzion anzeigen.